Nº: 303.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch den 19. December 1832.

Angekommene Fremde vom 17. December 1832.

fr. Guteb. Braunsforth aus Borgejewo, fr. Guteb. Mofzegynelli aus Brudgnn, fr. Guteb. Miaskowski aus Pomarzann, fr. Guteb. Trapezoneki aus Chroftacin, I. in No. 394 Geeberftrafe; die Brn. Raufleute Galinger und lowens thal aus Obrzycko, Gr. Kaufm. Golomann aus Musslowo, Gr. Kaufm. Pinner aus Pinne, I. in Do. 20 St. Moalbert; Gr. Kaufm. R. F. Berlin aus Glogau, Sr. Raufm. Friedemann aus Wollftein, Gr. Raufm. Ibete aus Birnbaum, I. in No. 124 St. Adalbert; Br. Guteb. Topineli aus Mirdzylifie, Gr. Guteb. Rowinski aus Swiniarek, t. in Do. 23 Wallischei; Br. Guteb. Skorzewekt aus Czerniejewo, Hr. Guteb. v. Grabowski aus Rączyn, I. in Ro. 99 Wilde; Hr. Guteb. Rankowski aus Mierzanno, Hr. Gutsb. Pomorski aus Grabowo, L. in No. 165 Bilhelmsftrage; Sr. Kaufm. Knopf aus Bromberg, I. in Do, 94 St. Adalbert; Dr. Guteb. Rielpinstt aus Ggrapfi, I, in Mo. 26 Ballifchei; Frau Guteb. v. Obierzewska aus Rusko, Gr. Guteb. v. Niegychowski aus Gropowko, Gr. Guteb. v. Chlapoweli aus Turwia, Sr. Guteb. v. Nieswiastoweli aus Podrzecz, Sr. Landrath v. Culemann aus Roften, Sr. Raufin. Dertly aus Warfchau, Sr. Doctor Ede aus Bojanowo, Sr. Raufm, Levin aus Frankfurt a. b. D., I. in Ro. 1 St. Martin; hr. Probst Switalski aus Brodnica, I. in No. 168 Bafferstraße; hr. Guteb. Budziszeweff aus Grzapkowo, Hr. Guteb. v. Wichlinsti aus Pogrzybowo, I. in Do. 391 Gerberfrage; Br. Guteb. Gafforoweft aus Sporfi, Br. Guteb. Gutowsfi aus Malachowo, f. in No. 33 Wallifchei; die Gen. Raufleute L. Unschel und M. Liffer aus Fordon, Frau Lieut. Tikeldorff aus Wagrowiec, Die gen. Raufe leute Engmont und Pflaum aus Rawicz, Gr. Kaufm. L. Mofes aus Erin, I. in No. 350 Judenstraße; Frau Markowska aus Buf, L. in No. 116 Breitestraße.

Jum Verkauf bes zu Fordon unter No. 27 belegenen, den Bottcher Mehrmannschen Cheleuten gehörigen, auf 100 Rthl. abgeschätzten Grundstücks, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein peremtorischer Vietungstermin auf den 2. Marz f. vor dem herrn Landzerichts-Math Ulrich Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tage fann in unserer Registratur eingefeben werden.

Bromberg, den 19. November 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Do przedaży posiadłości w Fordonie pod liczbą 27. położoney, małżonkom Mehrmann bednarzom własney, na 100 Tal. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyjny na dzień 2. Marca 1833. przed Ur. Ulrich Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każde go czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 19. Listop. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proklama. Nachbem die Königl. Regierung zu Bromberg burch ihren Fiskal auf Eröffnung bes Confiscations= Prozesses wider nachstehende, der Milistairpflichtigkeit unterworfene, im Jahre 1831 aus dem Czarnifauer Rreise außerzbalb Landes sich heimtich entfernte Personen, als:

1) den Schloffergesellen Johann Daniel Scheffler, und

2) ben Tuchmachergesellen August Ferbinand Tetzlaff, beibe aus Czarnikau,

angekragen hat, fordern wir dieselben auf, sofort wieder in die Preußischen Staaten zurückzukehren, sich in dem auf den 5. März k. J. Vormittags um to Uhr vor dem Landgerichts = Referen= darius Jung auberaumten Termine persönlich einzusinden, und sich wegen ihres Austritts aus den Königlichen Landen zu verantworten, wideigenfalls ihr gesamm= tes gegenwärtiges und künftiges Vermd=

Proclama. Gdy Królewska Regencya w Bydgoszczy przez Fiskala swego uczyniła wniosek o rozpoczęcie processu konfiskacyjnego przeciwko następującym do służby woyskoweży obowiązanym osobom, które się w roku 1831. z Powiatu Czarnkowskiego taiemnym sposobem z kraju oddaliły, jako to:

1) Slusarczykowi Janowi Danielowi Scheffler, i

2) Sukienniczykowi Augustowi Ferdynandowi Retzlaff obydwom z Czarnkowa,

przeto wzywamy też osoby, aby natychmiast do Państwa Pruskiego powróciły, w terminie dnia 5go Marca 1833. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu swego Jung, osobiście stanęły i względem swego oddalenia się z kraiu wytłómaczyły się; inaczey bowiem wszelki ich teraźnieyszy i przyszły maiątek,

gen sowohl, als auch bie etwanigen Erbe anfalle confiscirt und der Königl. Regierungs-hauptkasse zu Bromberg zuerkannt werden sollen.

Schneidemubl, d. 5. Novbr. 1832. Ronigt. Preuf. Landgericht. tudzież spadki, iakieby im przypaść mogły skonfiskowane i kassie główney Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy przysądzone zostaną.

Piła, dnia 5. Listopada 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das den Erben der berwittweten Müller Arndt, im Dorfe zu Schönfeld, Domainen-Amts Zelgniewo, unter Mo. 10, 11 und 16 belegene Mühlengrundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4440 Athl. 19 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag eines Glänbigers Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 9. Februar 1833, den 14. April 1833, und der peremtorische Termin auf

ben 5. Juli 1833, vor dem Herrn Landgerichts-Rath Tischer Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käusern werden diese Texmine mit der Nachricht befannt genracht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneibemubl, b. 22. Novbr. 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny. Młyn we wsi Schoenield Ekonomii Zelgniewskie'y pod Nrem 10. 11. i 16. położony, do wdowy po młynarzu Arndt należący, wraz z przyległościami który podług taxy sądownie sporządzonéy na 4440 Tal. 19 śgr. 6 fen. iest oceniony, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 9. Lintego 1833., dzień 14. Kwietnia 1833., termin zaś peremtoryczny, na

dzień 5. Lipca 1833., zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Fiszer w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś padania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne powody niebędą na przeszkodzie.

Piła, dnia 22. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Posen haben wir zum diffentlichen Berkauf des, den Anton Kreglewskischen Erben angebrigen, zu Obornik unter No. 104 bezlegenen, auf 180 Athl. gerichtlich abgeschähten Grundstücks im Wege der nothewendigen Subhastation, einen peremtorischen Bietungstermin auf den 28. Februar k. J. Vormittags 9 Uhr hier in unserer Gerichtsstube angesetzt, wozu wir Kaussussige vorladen.

Die Tare kann jederzeit bei und ein= geschen werben.

Rogafen, ben 24. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der unten näher beschriebene Anton Kowalski, welcher zuletzt als Knicht in Kotlow biente, ist
dringend verdächtig, an dem beim Pustkowianer Stanislaus Krawczyk rectius Kędziora auf der Pustkowie Kotlowskie, Ostrzeszower Kreises, im Monat März d. J. verübten Raube und mehreren anberen gewaltsamen Diebstählen in Banben Theil genommen zu haben, und
konnte bis jeht nicht habhaft gemacht
werden.

Sammtliche Militairs und Civil, Beshörden werden bennach dienstlichst erssucht, auf diesen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, denselben, wo ersich nur bliefen läßt, arretiren und unter sicherer Begleitung in die hiesige Frohnsfeste abliefern zu lassen.

Patent subhastacyiny. W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ze. miańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania grunu sukcessorów po Antonim Kreglewskim pod Nro. 104. w Obornikach położonego, na 180 Talarów sądownie ocenionego peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 28. Lutego r, p. zrana o godzinie 9. w Izbie naszey sądowey, na który kupna ochotę maiących wzywamy.

Taxa każdego czasu u nas przey-

rzaną być może.

Rogoźno, d. 24. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Niżey bliżey opisany Antoni Kowalski, który na ostatku w Kotłowie służył, iest mocno podeyrzany o rabunek w miesięcu Marcu r. b. u Pustkowiana Stanisława Krawczyka rectius Kędziory na Pustkowiu Kotłowskim Powiatu Ostrzeszowskiego, oraz iż należał do bandy złodziei obwinionych, i nie mógł do tego czasu być schwytany.

Wzywamy zatem wszelkie tak woyskowe iako też cywilne władze uprzeymie, aby na wyżey wspomnionego zbrodniarza baczne oko miały, i w razie spotkania go, aresztowały, i pod ścisłą strażą nam do fronfestu tuteyszego odesłać raczyly.

Perfonbefchreibung.

Anton Kowalsti, geburtig aus Puft= kowie Reguzny, diente zuletzt als Knecht in Rotlow, fatholischer Religion, ungefahr 30 Jahr alt, hat schwarze Haare, freie Stirne, schwarze Augenbraunen, grane Mugen, langlid ftarte Dafe, breiten Mund, gute Sahne, rafirten Bart, långliche Gefichtsbildung, gesunde rothe Gefichtefarbe, bobe Statur und fpricht blos polnisch.

Mis besonderes Rennzeichen foll ber eine Oberarm etwas fcmacher fenn, als ber andere.

Bei feiner Entweichung foll er mit elnem grautuchnen Mantel, mit einem Halbtuch befleidet, Stiefeln angehabt haben; nach flådtischer Urt.

Rogmin, den 26. November 1832. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Steckbrief. Der Ginlieger Jafob Stotarcgaf aus bem im Plefchner Rreife belegenen Borwerf Przefopowo, hat fich, nachdem er in der Nacht vom r. jum 2. September v. J. in dem gleichfalls Pleich= ner Kreifes belegenen Dorfe Czerminet einen gewaltsamen Diebstahl verübt, aus feinem Wohnorte geffüchtet und fann jett nicht ermittelt werben.

Die resp. Civil= als auch Militair= Behorden ersuchen wir baber bierdurch, auf Diefen Berbrecher ein machfames Auge zu haben, ihn im Betretungefalle ju verhaften und unter ficherer Beglei= tung an bas hiefige Gefangniß abliefern au laffen.

Rysopis.

Antoni Kowalski iest rođem z Pustkowia Roguzny, służył na ostatku iako parobek w Kotłowie, religii katolickiéy, około 30 lat stary, ma włosy czarne, czoło odkryte, oczy szare, brwi czarne, nos podługowaty gruby, usta szerokie, zęby dobre, brodę ogoloną, podługowatą twarz, kolor twarzy czerwony zdrowy, postawa wysoka i ięzyk polski.

Jako znak szczególnieyszy iedno ramie górne ma być slabsze jak, drugie.

Przy ucieczce nosił płaszcz sukienny szaraczkowy, chustkę na szyi i bóty po mieysku zrobione.

Kozmin, d. 26. Listopada 1832. Kró!. Pruski Inkwizytoryat.

List gonczy. Jakob Skotarczak komornik z folwarku Przekopowa Powiecie Pleszewskim sytuowanego, dopuściwszy się w nocy z dnia 1go na 2gi Września r. z. gwaltownéy kradzieży w wsi Czerminku w powyżey wyłuszczonym Powiecie położoney, uciekł z mieysca zamieszkania swoiego i niemoże teraz być wyśledzonym.

Szanowne władze tak cywilne iako téż woyskowe wzywamy ninieyszem, ażeby na tego złoczyńcę pilne oko miały a w razie schwytania tegoż do więzienia tuteyszego pod strażą odstawić zaleciły.

Das Signalement beffelben ift nachstehend:

Jakob Skotarczak aus Pientno, Ralischer Kreises, gebürtig, er spricht nur polnisch, ist ohngefahr 38 Jahr alt, katholisch, mittlerer Größe, hat blondes weichselzopfiges haar, ein länglich blasses Gesicht, blaue Augen, lange Rase, und rafirt den Schnurrbart.

Bei feiner Entweichung trug er eine grautuchne Rapturmuße mit grauem Gebram, eine weißwollene Jacke mit gelben Hafteln, einen blautuchnen Rock, alte Leinwandhofen und an den Fußen alte ordinaire Stiefeln.

Rogmin, ben 30. November 1832.

Konigl. Preuß, Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Es ist am 12. Mai pr. Nachmittags im Mikuszewer Walbe, Wreschner Kreises, in ber Gegend, die in den Vergen genannt wird, und zwar in einer Geube, ein mannlicher Leichnam gefunden worden, der eisnem, nach dem Gutachten des Kreise Physisats unterm 18. Mai pr., mit einem Stein erschlagenen Menschen angeshört.

Alle Bemühungen der Kreid- und Ges
richts-Behörden, die Perfon des Erschlagenen und den Morder auszumitteln,
find bisher fruchtlos gewesen, so daß bis
jest weder über die Person noch Aufsenthalt des Ermordeten, so wie des
Thåters und des Hergangs der Mords
that etwas Bestimmtes ermittelt worden ist.

Opis iego iest następuiący: Jakob Skotarczak iest z wsi Piętna w Powiecie Kaliskim sytuowanéy ro. dem, mówi tylko po polsku, iest okolo 38 lat stary, katolik, średniego wzrostu, ma włosy blond, między któremi kułtony znaydują się, twarz pociągłą bladą, oczy niebieskie, długi nos i wasy goli. Przy ucieczce miał na głowie czapkę tak nazwaną kapturek z szarego sukna z siwym barankiem, na sobię zaś miał kamzelę stara wełnianą koloru białego na żólte haftki zapinaną, kamzelkę sukienną granatowa, spodnie stare płócienne a na nogach buty stare ordynaryine,

Kozuin, d. 30. Listopada 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Dnia 12. Maia roku przeszlego po południu znaleziono w boru Mikoszewskim w Powiecie Wrzesińskim, w okolicy między górami zwanéy w dole trupa pici męskiey, który według uznania Fizyka Powiatowego pod dniem 18. Maia r. p. kamieniem zabity zostal.

an Addiso Day si Juga

Wszelkie starania tak władz Policyinych iako i Sądowych, osobę zabitego, iako i zabóycę wyśledzić, do tego czasu były bezskutecznie, tak że nie tylko osobę i pobyt zabitego, ale téż zabóycę i przyczynę zabicia z pewnością wypośrodkować nie można było.

Aus diesem Grunde ersuchen wir, unter Mittheilung des Signalements und der Bekleidung, worüber auch nur sehr dürstige Nachrichten geliesert werden können, indem der Ermordete sehr entschelt ist angetroffen worden, alle Behörz den und Individuen, uns, was etwa darüber zur Kenntniß Jemanden kommen sollte, schleunigst zur Entdeckung dieses schrecklichen Berbrechens in portofreien Unschreiben mitzutheilen.

Gignalement.

Ein Cadaver mannlichen Geschlechts erschien nach Abnahme eines blutigen Hembes von Haußleinwand, mittlerer Leibes-Constitution, bessen Lange 5 Fuß 2 Joll lang und mittelmäßig genährt erschien, gegen einige 20 Jahr alt, dunkelbraunen Haupthaaren.

Rogmin, den 23. November 1832. Ronigl. Preuß, Inquifitoriat.

Z przyczyny téy przy załączeniu rysopisu i odzieży nieboszczyka, które atoli bardzo niedokładne są, gdyż zabity dla zadanych mu ran do rozeznania nie był, upraszamy wszekkie władze i osoby, aby nam wszystko, co tylko do iey wiadomości doydzie, celem wyśledzenia tey więkkiey zbrodni, niebawnie listami sub rubro Criminalia donieść raczyły,

Rysopis.

Trup plci męskiey po odięciu zbroczoney koszuli z płótna średniego domowego, średniey postaci 5 stóp 2 cale długości, średney sytuacy i około 20 i kilka lat stary, ciemnobrupatnych włosów.

Koźmin, d. 23. Listopada 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat,

Bekanntmachung. Der unterm 14: October d. J. durch Steckbriefe verfolgte Brandstifter Jasob Frasunkiewicz ist am 28. November d. J. von dem Woot der Kozminer Giter Cicchowski im Dobrzycer Gehölze ergriffen und dem unterzeichneten Jnquisitoriate überliefert worden.

Rozmin, ben 1. December 1832. Abnigh Preuß. Inquifitoriat.

Obwieszczenie. Listem gończym pod dniem 14. Października r. b. ścigany podpalacz Jakób Frasunkiewicz, został na dniu 28. Listopada r. b. przez Woyta dóbr Koźmińskich Ciechowskiego w Dobrzyckim zagoju schwycony i podpisanemu Inkwizytoryatowi odstawiony.

Koźmin, dnia 1. Grudnia 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat Unktion. Mittwoch ben 19. d. M. n. f. T. von fruh 9 Uhr und Machmittags von 2 Uhr an, soll im Gasthose zur goldenen Augel hieselbst, Gerbersstraße No. 319, eine ansehnliche Parthie verschiedene Setranke, als: Cahors Grand Constant, Medoc St. Estephe, alter Franzwein, Punsch=Essenz, alter Jamaica=Rum, und verschiedene Liqueure, so wie einige Meubles und andere alte Sachen, öffentlich an den Meistbietenden versteigert werden.

Pofen, ben 17. December 1832.

Cafiner, Ronigl. Auftione-Commiffarius.

Wichzige Unzeige für Gutsherren und Brennereibesiger. In der Buch-, Kunst- unt Musikalienhandlung von Carl Heymann in Glogau ist so eben erschienen und in Posen bei He ine & Comp. zu haben: Entdeckung eines bisher unbekannten Mittels, wodurch die Production an reinem unverfässchen Kartosselbranntwein nicht nur bedeutend vermehrt und dessen Güte erhöht, sondern anch das Ueberlausen der Maische, so wie deren Andrennen verhütet wird, wenn sie auch nur ½ zoll vom Kande des Gefässes absieht, und welches endlich die Schlempe als Wiehfutter bedeutend verbessert; von Kuchs. Durch praktische Umwendung geprüft, ohne alle Aenderung an den Gefässen, als völlig ausstührbar befunden, und bessen Unschädlichkeit durch ein ärztliches Zeugnist verdügt. Preis 3 Rthl.

Uechten Konigsberger Marcipan, so wie Marcipan-Kunstsachen zum Belbenachtsgeschenk für Kinder, empfiehlt die Conditorei von F. W. Ziegler, Breslauer-Strafe im Beuthschen hause.